# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# l ziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

13. April 1864.

89.

is. Kwietnia 1963.

(679)

(680)

Ambuadung.

Dr. 756. Die XIII. öffentliche Verlofung ber Schuldverschreis bungen ber Lemberger Grundentlaftungefondes wird am 30. April 1. 3. um 8', Uhr Bormittage im Lotale ber f. f. Ctatthalterei (Glomadifdes Sans Confer. Dr. 989, Ebegatomer Baffe) ftattfinden.

Die zu Diefer Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 309,750 fl. 0. 2B. und es fpielen fammtliche bis 15. Februar I. 3. hinausgege-

benen Schuldverschreibungen mit.

Bon der f. f. galigischen Ctatthalterei in Grundentlaftunge-Ungelegenheiten.

Lemberg ben 11. April 1864.

Konfurd : Verlautbarung.

Mr. 11129. Durch bas erfolgte Ableben bes Aldvofaten Dr. Moritz Mahl ift ein Advokatenposten ju Lemberg in Erledigung ge-

Jur Besehung bieser Stelle wird hiemit ber Konkurs mit ber Frist von vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung dieser

Rundmachung in die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß ber Berordnung bes hoben Justiz-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Mr. 10567 (Landesgefegblatt Bahl 21 Abth. II. Stud IV.) einzurichtenden Gefuche an Dieses f. f. Dberlandesgericht zu richten, daselbst ihre volle gesetzliche Befähigung gur Abvokatur, ihre Sprachkenntniffe und ihre Bermenbung feit bem Austritte aus ben Studien barguthun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten Dieses Dberlandesgerichtssprengels und in welchem Grade verwandt ober verschwägert find.

Aldvokaten und Motare ober bei benfelben in Berwendung ftebende Bemerber haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzten Advokaten= beziehungeweise Notariatefammern, und mo feine folden bestehen, burd ben Gerichtshof erster Instang, in beffen Sprengel fie mohnen,

zu überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber baben ihre Gesuche durch ihre unmittelbaren Umtevorsteher einzubringen.

Wom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 13. April 1864.

(675)© dift.

Dr. 15098. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß Advokat Dr. Moritz Mahl am 7. April 1. 3. mit Tode abgegangen ift und baß in sammtlichen bemfelben übertragenen Rechtsangelegenheiten, in welchen fein befonderer Substitut er= nannt worden ift, zur Wahrung ber Rechte ber Partheien, bem Dr. Moritz Mahl, ber General-Substitut in der Berfon des Berrn Advofaten Dr. Landesberger mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Natkis aufgeftellt wird, an welchen die Bartheien gewiesen werden.

Lemberg, ben 12. April 1864.

Edykt. (676)

Nr. 6420. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszem z życia i pobytu niewiadoma Katarzyne Cichulska, że Józef Gabriel dw. im. Lityński pod dniem 12. lutego 1864 do l. 6420 pozew do tutejszego sądu przeciw niej o wyckstabułowanie z połowy dóbr Wierzbicy trzechletniej dzierzawy dom. 138. p. 197. n. 28. on. intabulowanej wniósł, i ze do ustnej rozprawy w tym względzie termin na dzień 31. maja 1864 o godzinie 11. przed południem wyznaczonym został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanej wiadome nie jest, ustanawia się niniejszem dla nieobecnej Katarzyny Cichulskiej kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pfeifera z substytucyą p. adwokata Dra. Krattera na jej koszta i strate, oraz doręcza się mu pozew rze-czony. Ma zatem Katarzyna Cichulska wcześnie adwokatowi panu Přeiferowi środków obrony dostarczyć lub tez innego zastępce ustanowić i tegoż temu c. k. sadowi wskazać, w przeciwnym bowiem razie skutki zwłoki sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 2. marca 1864.

E d y & 1. (677)

Nr. 9373. Z miejsca pobytu niewiadomy książę Adam Sapicha zawiadamia się niniejszym edyktem, że pod dniem dzisiejszym do 1. 9373 polecono e. k. tabuli krajowej. ażeby dokument przez niego dnia 3. września 1855 wydany zaingrosowała, i na podstawie tegoż prawo dożywocia czyli prawo nicograniczone pobierania wszystkich dochodów i użytków dóbr Łanowce z przyległościami Kozaczyzna, Zielińce, Cygany, Jezierzany. Jezierzanka i Hłuboczek wedle dom. 194. p. 288. n. 14. haer., własnością Adama księcia Sapiehy będących, przez Adama księcia Sapiehę rodzicom JO. Leonowi i JadwiObwieszczenie.

Nr. 756. XIII. publiczne losowanie obligacyi Iwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 30. kwietnia b. r. o godzinie 81/4, przedpołudniem w gmachu c. k. Namiestnictwa (w domu Głowackiego pod Nr. 981, przy ulicy Łyczakowskiej).

Przeznaczona do tego losowania kwota amortyzacyjna wynosi 309.750 zł. w. a. i wszystkie do 15. lutego b. r. wydane obliga-

cye podlegaja losowania.

Z c. k. Namiestnictwa galicyjskiego w sprawach indemnizacyjnych.

Lwów, 11. kwietnia 1864.

dze z Zamojskich księstwa Sapiehom po czas ich najdłuższego życia z tym dodatkiem nadane, że na wypadek zejścia z tego świata jednego z wyżej rzeczonych rodziców prawo dożywocia czyli pobierania wszystkich dochodów i użytków z powyższych dóbr do czasu najdłuższego życia żyjacego drugiemu, t. j. pozostałemu przy zyciu ojcu lub matce w całości i bez ograniczenia przysłażać ma, w stanie biernym i czynnym dóbr Łanowce z przyległościami Kozaczyzna, Zielińce, Cygany, Jezierzany, Jezierzanka i Hluboczek na rzecz JO. Leona i Jadwigi z hr. Zamojskich książąt Sapiehów zaintabulowała, i ze celem doręczenia tej uchwały księciu Adamowi Sapieże adwokata Dr. p. Starzewskiego z substytucyą adwokata Dr. p. Rodakowskiego na kuratora nadano.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. marca 1864.

(678)G d i f t.

Mr. 1453. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczow wird ber Frau Elisabeth Grafin Cettner befannt gegeben , daß über Unfuchen ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion Zotkiew für Die gedachte Abmesende der Berr Albert Graf Cettner jum Rurator ad actum bestellt und ibm der Zahlungsauftrag des f. f. Steueramtes Sokal vom 13. Oftober 1862 3 83 ex 1851, betreffend eine Nachtragsgebuhr pr. 46 ft. 301/2 fr. für die Abtretung von Dominitalgrunden in Torki an Eustach Radwański, unter Ginem zugestellt wird.

Złoczew, am 9. Marz 1864.

(673)Edift.

Mr. 2184. Bom Sniatyner f. f. Begirkegerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiktes befannt gegeben, daß bie chemals bem Moses Sonnenreich gehörende, sub Rro. 44 in Sniatyn gelegene Waaren= handlung nunmehr Leisor Mendel Ber eigenthumlich besite und baß daber Seitens ber Glaubiger bes Moses Sonnenreich biese Sandlung nicht in Exefuzion gezogen werden fonne.

Sievon werden die dem Namen und Wohnorte nach unbefann= ten Gläubiger in Renntniß gefest und benfelben Leib Leider jur

Wahrung ihrer Rechte als Kurator bestellt. Sniatyn, ben 6. April 1864.

E dykt.

Nr. 2933. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem p. Józefa Abrahamowicza na teraz z pobyta niewiadomego, iz przeciw niema na podstawie weksta z daty Stanisławów 29. października 1863. uchwała z dnia 2. grudnia 1863 do liczby 16352 nakaz zapłaty do zapłacenia sumy wekslowej 860 złr. w. a. z przynależytościami na rzecz p. Pawła Skwarczyńskiego wydany został, który-to nakaz ustanowionemu dla p. Józefa Abrahamowicza w osobie p. adwokata Eminowicza z zastępstwem p. adwokata Przybyłowskiego za kuratorów, zarazem się wręcza. Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 9. marca 1864.

Obwieszczenie

Nr. 1084. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapital 20.351 zlr. 8 kr. m. k., czyli 21.368 ztr. 69 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 27.500 złr. m. k. na hypotekę dóbr Hruszów z przyległościami Klonice i Szczeploty, w obwodzie Przemyskim potożonych, z tego Towarzystwa wypozyczonej, z dniem 1. sty-cznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu szesciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 8. kwietnia 1864.

(681)E dykt.

Nr. 2081. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, że w sprawie egzekucyjnej masy kuratelarnej nieobecnego Feliksa Smolińskiego przeciw Zuzannie Schauer i Jedrzejowi Radnickiemu o zapłacenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 złr. 50 cent. w. a. z odsetkami 5% od dnia 5. marca 1852 bieżącemi, kosztów sądowych w kwocie 21 złr. 64½ cent. w. a. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 złr. 42 cent. w.a. i 26 złr. 46 cent. w.a. licytacya połowy realności pod l. sp. 770 w Tarnopolu, w 7 12 częściach Katarzyny z Radnickich Hermanowej, a w 5/12 częściach małoletniego Władysława Radnickiego własnej, w jednym terminie w dniu 9. maja r. b. o godzinie 3. po południu pod zwalniającemi i osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwzieta będzie.

W razie gdyby ta połowa realności przy tym terminie za cene szacunkowa 830 złr. 50 cent. w. a. sprzedana niezostała, tedy takowa na tymze samym terminie poniżej tejże, lecz tylko za taka cene przedaną bedzie, która na zaspokojenie egzekwowanej wierzytelności z przynalezytościami, tudzież wierzytelności dom. 2. pag. 174. n. 2. on. na rzecz małoletniego Mojzesza Flanz w kwocie 136 złr. 14 kr. m. k. z 5% odsetkami intabulowanej i wierzytelności dom. 2. pag. 174. n. 4. on. w kwocie 36 złr. 45% kr. m. k. na rzecz wysokiego skarbu hypotekowanej wystarczy.

Do licytacyi tej zaprasza się mających chęć kupienia z dodatkiem, ze beda obowiązani 10% wartości szacunkowej, t. j. 83 złr. 5 cent. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w goto-

wiźnie złożyć.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć lub w odpisach podnieść można.

Tarnopol, dnia 14. marca 1864.

### Vergleichsmaffa des A. Mobert (686)in Lemberg.

Gefertigter mittelft h. Beschlußes des f. f. Lemberger Landes: gerichtes vom 2. Dezember 1862 3. 52145 belegirter Gerichtstom= miffar der Bergleichsmaffa bes Lemberger Raufmannes A. Hobert forbert im Grunde S. 23 bes Gefetes vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Nr. 97 fammtliche Gläubiger ber ermahnten Bergleichemaffa auf, ihre aus was immer von einem Rechtsgrunde herrührenden Forberungen, infoferne fie es noch nicht gethan haben, - \$. 10 besfelben Gesetzes — beim gefertigten Gerichtskommissär so gewiß schriftlich bis jum 19. Mai 1864 anzumelben, widrigens sie, im Falle ein Ausgleich ju Stande fommen follte, von der Befriedigung aus allem der Ausgleichsverhandlung unterliegenden Bermogen, infoferne ihre Forberungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt find, ausgeschlossen wers ben und den in den §8. 35, 36, 38 und 39 dieser Berordnung bezeichneten Folgen unterliegen murben.

Lemberg, am 18. April 1864.

Der k. k. Notar als beleg. Gerichts-Kommissär: Franz Postępski.

(682)E d y is to

Nr. 5406. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niewiadomemu z pobytu p. Tytusowi Szawłowskiemu wiadomo czyni, że przeciw niemu dnia 19. listopada 1862 do l. 15416 nakaz do zapłacenia sumy wekstowej 220 złr. w. a. z przynależytościami na rzecz Chany End wydanym został.

Gdy miejsce pohytu p. Tytusa Szawłowskiego wiadome nie jest, postanawia się jemu kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dwernickiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Maciejowskiego, temuż kuratorowi zwrócony nakaz płatniczy z dnia 19. listopada 1862 do l. 15416 oraz się doręcza.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławow, dnia 6. kwietnia 1864.

(683)Ogłoszenie. (1)

Nr. 9074. W celu rozdania zastrzeżonych dla gminy miasta Lwowa na rzecz dzieci, płci obojej, tutejszych obywateli dziesieciu miejsc do bezpłatnej nauki pływania na kurs tegoroczn<mark>y w m</mark>iejscowej c. k. wojskowej pływalni na stawie pełczyńskim. ogłasza sie niniejszem konkurs z terminem do 5. maja b. r.. Prosby wniesione być mają do Magistratu na piśmie.

Od Magistratu król, stoł, miasta.

Lwów, dnia 15. kwietnia 1864.

Ginberufungs = Gdift.

Dro. 17137. Naftali Pflanzer aus Lemberg, welcher fich unbefugt außer den österr. Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von der ersten Ginschaltung biefes Etiftes in Die Landeszeitung zurückzukehren, und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 verfahren werden müßte.

Won der k. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 6. April 1864.

(668)Gdift.

Mr. 3213. Dom f. f. Begirksamte als Gerichte zu Zaleszczyki wird hiemft bekannt gegeben, daß im Grefuzionswege des hiergericht-lichen Zahlungsauftrages vom 27. Rovember 1861 3. 3566 in die öffentliche Beräußerung der zu Zaleszczyki sub CN. 326 gelegenen, dem Wencel Zappe eigenthumlich geborigen Realität gewilliget und biefe Fellbiethung in drei Terminen. u. zw. auf den 20. Mai 1864, am 10. Juni 1864 und am 24. Juni 1864 ausgeschrieben worden ift.

Jum Ausrufepreise mird ber Schäbungewerth pr. 1823 ft.

gungen in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Zaleszczyki, am 30. Dezember 1863.

Roufurd Berlautbarung.

Mro. 5728. Bur Wiederbesetzung der burch ben Tod bes kaif. Rathes und prov. Vige-Burgermeisters in Lemberg, Felix Ziołecki. bei dem Lemborger Magistrate in Erledigung gekommenen Stelle eines prov. Bige = Burgermeifters mit dem fiftemifirten Jahreegehalte von 2000 fl. RDi., d. i. 2100 fl. oft. 28., wird der Ronfure bie Ende April 1864 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung ber Befähigung, ber bisherigen Dienstes Laufbahn und ber erforderlichen Sprachkenntnisse innerhalb der obigen Frist im Dienstwege bei dem

Lemberger Magistrate einzubringen.

Bom f. f. Statthalterei = Prafidium.

Lemberg, am 8. April 1864.

## Anzeige-Platt.

### Doniesichia prywane.

### M. M. priv. gaf. Marf Ludwig = Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die hierseitige Station Czarna vom 1. Mai 1864 auch für den allge= meinen Frachtenverkehr eröffnet wird.

Wien, am 11. April 1864.

(684-1)

# Kundmachung.

1. Auf ber Herrschaft Mikulince, gleichnamigen Bezirkes, Tarnopoler Areises find vom 8. Mai 1864 nachstehende gutsherrliche Revenuen, nämlich :

a) in der Stadt Mikulince, wo das f. f. Bezirksamt besteht, die herrschaftliche Propinazion, und trei Mühlen mit 14 Mahlgan= gen und 2 Tuchwalfen auf dem Fluße Seroth; und

b) die herrschaftliche Propinazion sammt Wirthshäusern in den bagu gehörigen Ortfchaften Wola mazowiccka, Konopkówka, Łuczka, Krzywki, Ładyczyn mit Wolica und Ludwikówka zu verpadyten.

H. Außerdem wird auf diefer Herrschaft wegen Berpachtung berfelben die gange Chaferet, bestehend aus beilaufig 5000 Ctud Schafen, von denen die Bolle in den letten Jahren burchschnittlich Ju 175 fl. pr. Centner abgefest murde, in fleineren oder größeren Partien, ober im Gangen auf ein Mal verkauft werden.

Podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że kolejowa stacya w Czarnej z dniem 1. maja 1864 otwartą zostanie także i dla ogólnego obrotu frachtowego.

Wieden, dnia 11. kwietnia 1864.

## Motten= und Wanzen=Cod!

um Pelz- und Schaafwoll-Laaren vor Asolten und Schaben zuverläßig zu bewahren, empfehle ich die Tinktur "Motten-Tod", womit die Cachen gleichmäßig eingesprengt, jeder Beforgnif vor Schaden überheben. — Eben fo empfehle ich gegen die fast zur Sausplage gewordenen abscheulichen Wanzen. Die als untruglich taufenbfach erprobte Tinftur "Wanzen-Tod", Die biefes Ungeziefer und seine Brut sogleich töbtet, ohne für Menschen und Wirbelthiere im Minbesten schädlich zu sein; welche Eigenschaft auch die Tinktur gegen Motten besitzt. Jeder Versuch wird Gesagtes vollständig bestätigen.

(615-5)

O. T. Winckler, Stadt Nr. 78.

THE PERSON NAMED AND POST OFFICE AND PARTY OF PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED AND PARTY O